## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Ne 70. Donnerstag, den 23. Marz 1843.

Angekommene Fremde vom 21. März.

Frau v. Bodpoll ans Breslau, I. in No. 4 Schutenftr.; Sr. Gutebefiger v. Rarczewefi aus Czarnotet, Gr. Ratheherr v. Suchodolefi aus Schwerin af B., Sr. Gutet. Biethen aus Wierzchaczewo, Sr. Burger Beuthte aus Schwerin a/B., Lim Hotel de Saxe; Frau Dberamtm. Mag und Sr. Roppenheel, Cand. der Theol., aus Mintowo, I. in ber golb. Gans; Br. Guteb. Matedi aus Glupia, Sr. Gutep. v. Dembinefi aus Pargnowo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Gutep. Bielinefi aus Golinice, Die Guteb. Swinarefi aus Rosfow, v. Swięcicki aus Szcze= panfowo und v. Przylusti aus Starfowice, I. im Hotel de Paris; Br. Rammer-Gerichte = Uffeffor Jacobi aus Berlin, Sr. Fabrif = Suhaber Mehmalb aus Breslau, Sr. Burgermftr. Schmidt aus Xions, I. im Hotel de Berlin; Frau Burgermftr. Werner aus Boret, die Herren Guteb. v. Lipski aus Ugarzewo und v. Kurnatowski. aus Bogiechowice, 1. im fcmargen Abler; fr. Guteb. Wirth aus Lopienno, herr Probft Borowell aus Dembowo, fr. Raufm. Baumann aus Stuttgardt, fr. Beamter Rhode aus Freiberg, I. im Hotel de Rome; Br. Raufm. Jaibt aus Schrim, I. im golb. Lowen; Sr. v. Frankenberg, Dr. Lieut. im 7ten Suf.=Regt., aus Roften, Br. v. Cichmann, Lieut. im Sten Suf. Regt., aus Stolpe, Br. v. Pofer, Lieut. im Iffen Ul.=Regt., aus Rempen, Gr. Guteb. v. Goelinoweti aus Rempa, Gr. Bevollmächtigter Lichtenftabt aus Pamiattowo, i. im Hotel de Baviere; herr Guteb. v. Blocifzewell aus Przeclaw, I. im Hotel de Dresde; Die grn. Guteb. v. Jiowiedi aus Recz und Trzynski aus Polen, I. im Bazar; die hent Raufl. Gas muelfohn und Saul aus Schneibemuhl u. Citron aus Erzemefino, I, im Gichfrang; bie hrn. Raufl, Auerbach aus Schroda u. Borchard Bolff aus M. Friedland, Sr. Lehrer Ranter aus Samter, I. im Gichborn. remystered estates byent we that

1) - Bekanntmachung. Dber = Landesgericht gu Dofen. I. Ubtheilung.

Das im Rreife Schroba belegene Rit= tergut Pobstolice nebst ben Pertinenzien Chwaleznee, Gafiorowo, Basutowo und Ladfi, gerichtlich abgeschatt auf 39,438 Rthlr. 3 fgr. 5 pf., mit Ausschluß ber auf 13,375 Rthlr. 16 fgr. gewurdigten, bem Substanzwerthe nach mit zu verfaus fenden Forften foll am 15ten Dai 1843. Bormittage 10 Uhr an orbent= licher Gerichtsstelle subhastirt werben,

Die Taxe, ber Sypothekenschein und Taxa, wykaz hypoteczny i warunki bie Bedingungen fonnen in unserer Re- w Registraturze paszej przejrzane giftratur eingesehen werben. być mogą.

hing the way of the content of the c 2) Der Ronigl. Militair : Intendant, Podaje sie niniejszem do wiadound Major a. D. Carl Bilhelm b. Bun- mości publicznej, że Ur. Karól Wilting hier und bas Fraulein Caroline Emilie helm de Bunting, Krol. Intendant henriette v. Bigewiß haben mittelft Ches wojskowy i Major w miejscu i Ur. vertrages vom 22. Februar 1843. Die Karolina Emilia Henryetta de Zitze-Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes witz, kontraktem przedslubnym z d. ausgeschloffen, welches hierdurch gur of= 22. Lutego 1843 wspolność majątku fentlichen Kenntniß gebracht wird, if dorobku wyłączyli.

Königl. Lands und Stadtgericht. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Tree Hard de Bauleren faert 3) L'diktalcitation. Das Grunde fluck Birnbaum No. 75 beftebend, aust a) einem Saufe, b) einem Sofraume, c) einem Grabegarten bei Dielsto von 5 Beeten, d) einem Grabegarten bon 30 Ellen, ift in unferm Soppotheten = Buche

Obwieszczenie. Sad Nad-Ziemiański w Po. znaniu. Wydział I.

Dobra ziemskie Podstolice wraz z przyległościami Chwalczyce, Gasiorowo, Zasutowo i Laski w powiecie Szredskim położone, sądownie na 39,438 Tal. 3 sgr. 5 fen, prócz borów co do wartości substancyi również sprzedać się mających, których wartość wynosi 13,375 Tal. 16 sgr. oszacowane, maja być dnia 15go Maja 1843 zrana o godzinie 10téj mainistre ac jahren an in w miejscu zwyklem posiedzeń sądo-Elle ilrand den Astronom de molowych sprzedane. O en promies a

Pofen, ben 28. September 1842. Poznań, dnia 28. Września 1842.

Pojen, am 2. Marz 1843. Poznań, dnia 2. Marca 1843.

Zapozew edyktalny. Nieruchomość w Międzychodzie pod Nr. 75., składająca się a) z domu, b) z podwórza, c) z ściu zagonów ogrodu pod Bielskim, d) z 30 łokci ogrodu, jest w naszéj księdze hypotecznéj

vol. 33. pag. 169. auf ben Namen einer Anna Dorothea Strengin, geb. Leutfin, auf Grund von Kirchen-Attesten und bes Rauffontrakte vom 7ten Mai 1760 ex decreto vom 3. December 1803 eingestragen.

Der gegenwartige Kaufer, hiefige Gersbermeister Johann Friedrich Kaufmann hat zwar sein Erwerd-Dokument vom 15. April 1836 vorgelegt, kann aber die Urkunden der Zwischenbesiger nicht besichaffen, und hat Behufs Umschreibung des Besitztiels das Aufgebot des Immostile beantrogt.

Es werden baher alle unbekannten Realprätendenten zur Anmeldung ihrer Mechte auf den 22. Juni 1843 Bormittags um 11 Uhr vor unserm Deputirten herrn Ober-Landesgerichts-Usselfessor Vrehner hierselbst unter der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundstück präcknirt, und ihnen dashalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wird.

Birnbaum, ben 15. December 1842. Rbnigl. Land = und Stadtgericht,

4) Bekanntmachung. Der biefige concessionirte Pfandleiher Ephraim Moses hat die Auction der langer als 6. Monat verfallenen Pfander beantragt.

Diese bestehen in Gewehren, Rafirmeffern, Rleidungsftuden, einer goldnen Damen-Uhr nebst Rette, sitbernen Theenund Egloffeln, Betten, einem Reffel, Pletteifen, Lischzeng. Jum bffentlichen

Misdey died, Ang Lendula 1969,

siedren sadowych say

vol. 33. pag. 169. na Anne Dorote Strengin z Leutkow, na fundamencie attestów kościelnych i kontraktu Kupna z dnia 7. Maja 1760. r. ex Decreto z dnia 3go Grudnia 1803. r. zapisana.

Teraźniejszy kupiec, tutejszy garbarz Jan Fryderyk Kaufmann okazał dokument nabycia z dnia 15. Kwietnia 1836. r.; dokumentów pośrednich posiadaczy niemoże dostawić, a zatém celem przepisania tytułu possessyi, podał o wezwanie téjźe nieruchomości.

Wzywają się przeto do podania swych praw wszyscy niewiadomi realni pretendenci na dzień 22. Gzerwca r. b. zrana o godz. 11tej przed naszym Deputowanym Ur. Brehmer, Assessorem Sądu Głównego w miejscu ztą przestrogą, że niestawający ze swemi pretensyami realnemi do powyższej nieruchomości prekludowani zostaną, i im wieczne milczenie nakazane będzie.

Międzychód, d. 15. Grudnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Tutejszy koncessyonowany lombarz fantów Ephraim Moses podał o aukcyą dłużej nad 6 miesięcy danych fantów, które się składają z broni, brzytew, damskiego złotego zegarka z łańcuszkiem, z łyżek srebrnych małych i stołowych, pościeli, kociołka, żelazka i bielizny stołowej.

Werkauf berfelben haben wir auf ben 5. Mai fruh 9 Uhr vor bem Herrn Sefres tair Beudel einen Termin angesetzt.

Alle diejenigen, welche diese verfallenen Pfander niedergelegt haben, werden
hierdurch aufgefordert, die Pfander vor
bem Auftions-Termine einzulösen, und
wenn sie gegen die contrasiirte Schuld
gegründete Einwendungen haben, solche
zur weitern Verfügung anzuzeigen, wis
drigenfalls mit dem Verfause der Pfands
stücke verfahren, aus dem Kaufgelde der
Pfandgläubiger wegen seiner im Pfands
buche eingetragenen Forderung befriedigt,
der verbleibende Ueberschuss an die Armentasse abgeliefert und Niemand weiter mit
Einwendungen gegen die Pfandschuld ges
hort werden wird.

Birnbaum, ben 23. Jahuar 1843. Ronigl. Cand- und Stabtgericht.

ty we saverni proteins vent real-

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Birnbaum.

Das zum Joseph Tibislawskischen Machlasse gehörige, zu Orle sub No. 11. belegene Wassermüblengrundstück, abgesschätz auf 3376 Athle., pon welcher Summe aber noch der Werth der im Prozes begriffenen Dominial-Abgabe in Abzug zu bringen ist, zusolge der nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Ture, soll am 11. April 1843. Vormittags 10 Uhr an ordenklicher Verichtsstelle subshassirt werden.

Birnbaum, ben 19. December 1842,

Do publicznéj sprzedaży tychże w zastaw danych fantów jest termin na dzień 5. Maj a zrana o godzinie gtéj przed Ur. Beudel, Sekretarzem wyznaczony.

Wzywają się niniejszém wszyscy ci, którzy przepadłe fanty złozyli, aby takowe przed terminem aukcyje nym wykupili, a jeżeli przeciwko pożyczonemu długowi mają uzasadnione zarzucenia, takowe do dalszej decyzyi donieśli. W przeciwnym bowiem razie sprzedaż fantów nastąpi, wierzyciel tychże, ze swoim w książce fantowej zapisanym długiem zaspokojonym będzie, reszta zaś do kassy ubogich oddaną, i nikt dalej z zarzuceniami przeciwko długowi zastawnemu słuchanem nie będzie.

Międzychód, d. 23. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna,

Sąd Ziemsko - miejski w Międzychodzie.

Młyn wodny z gruntem do pożostałości po Józefie Tybisławskim należący, w Orli pod Nr. 11 położony, oszacowany na 3376 Tal., od której summy jednak wartość danin dominialnych, będących jeszcze w processie, odtrącić się ma, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. K wietnia 1843 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Międzychód, d. 19. Grudnia 1842.

6) Der Tagelohner Christoph Neumann zu Budzon und die unverehelichte Agned Könka eben daher, haben mittelst Ehesvertrages vom 25. Januar 1843 vor Eingehung der Ehe, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschloss sen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht-wird,

Schneidemuhl, am 31. Januar 1843. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

7) Der Kaufmann Johann heinrich Tichirner aus Unruhstadt und deffen Verslobte Rosalie Albertine Greiser aus Schwiesbus haben mittelst Ehevertrages vom 19. Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Monffein, am, 23. Februar 1843. 3. Abnigl. Land = und Stadtgericht.

8) Der hiefige Handelsmann Ffaac Lobel Cohn und dessen Verlobte Setel Samter haben mittelst Severtrages vom 15. Februar 1843. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ansgeschlossen, welches hierdurch zun öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Woulftein, am 23. Februar 1843.

9) Zekanntmachung. Die Amts= Raution des bei dem unterzeichneten Ge= richte angestellt gewesenen, jeht verstor= benen Exekutors und Boten Johann Ge= orge Pommereit im Betrage von 100 Rthlr. soll seiner hinterbliebenen Wittwe

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Krysztof Neumann wyrobnik z Budzynia i niezamężna Agniszka Ksycka ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Stycznia 1843 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 31. Stycznia 1843.

Król, Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec Jan Henryk Tschirner z miasta Kargowy i tegoż narzeczona Rozalia Albertyna z Greizerów z Swibusina, kontraktem przedślubnym z dnia 1990 Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Wolsztyn, dnia 23. Lutego 1843. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlem tutéj się zatrudniający Izaak Lewek Cohn (Kohn) i tegoż narzeczona Jetel Samter, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Lutego 1843 wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Wolsztyn, dnia 23. Lutego 1843. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa zmarłego Jana Grzegorza Pommereit, exekutora i woźnego przy Sądzie podpisanym w ilości 100 Tal, ma być pozostałej wdowie i spadkobiercom jego wydaną. Przeto wszyscy, któ.

und Erben freigegeben werden. Es werben daher alle diejenigen, welche an diese
Raution Ansprücke zu haben vermeinen,
hierdurch aufgefordert, solche in dem auf
den 28. April c. Vormittags 10 Uhr
in unserem Gerichts-Lokale hierselbst anstehenden Termine anzumelden und glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls sie mit
ihren Ansprüchen an die Kaution präklubirt und bloß an die Erben des Pommereit werden verwiesen werden.

Schönlanke, ben 9. Februar 1843. Königl. Land- und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Familien. Berhaltniffe wegen beabsichtige ich mein hierorts sub No. 127 belegenes Grund, stud aus freier hand zu verkaufen.

Es ist darauf bereits das Fundament zu einem zweistockigen Wohngebaube, 97 Fuß lang in der Fronte, 44 Fuß tief, mit drei Fronten und 7 bereits ausgegrabenen und ausgemauerten Kellern angelegt.

Seine Lage ist eine ber vortheilhaftesten in ber hiesigen Stadt und besonders für ein Gasthaus oder irgend eine Handlung gelegen, weil es im Mittelpunkte der Stadt an der Hauptstraße, wo die Chaustsee führen soll, und an einer andern Mesbenstraße, unweit des Klosters und des hiesigen Gymnasiums, mit der Fronte gegen die vom Markte nach Gnesen zu suhrende Straße belegen ist und besindet sich vor der Fronte ein 20 Muthen entshaltener bffentlicher Platz.

rzyby do kaucyi tej pretensye rościć mniemali, wzywają się niniejszem, ażeby takowe w terminie d nia 28. K wietnia r. b. o godzinie totej zrana w sądowni naszej wyzaczonym zameldowali i udowodnili, w razie przeciwnym bowiem z pretensyami swemi do kaucyi wykluczeni i do spadkobierców Pommereit przekazani zostaną.

Trzcianka, dnia 9. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Obwieszczenie. Dla stosunków familijnych mam zamiar, grunt moj, tu w miejscu pod Nr 127 położony, z wolnej ręki sprzedać.

Na takowym założony jest już fundament do budynku dwupiętrowego 97 stóp we froncie długości, 44 stóp głębokości, z trzema frontami jako i siedm sklepów już wykopanych i wymurowanych.

Położenie jego jest jedno z najkorzystniejszych w tutejszem mieście, a szczególnie stósowne dla domu zajezdnego lub jakiegokolwiek bądź handlu, ponieważ leży w środku miasta, przy ulicy głównego traktu, na którym źwirowa droga ma prowadzić i przy drugiej pobocznej ulicy, niedaleko od klasztoru i gymnazyum z frontem w ulicę z rynku ku Gnieznu prowadzącą, przed którym znajduje się plac publiczny około 20 prętów zawierający.

hierzu gebort ein großer hofraum, wo Ma przytem podworze obszerne.

ten Grundftude verlauft merben,

Die Rouflustigen biefes Grundfiuds Majacy cheé nabycia grunt niniejmelben, and a ser all the melben wedle upodobania złgosić, m

Trzemeigno, ben 23. Februar 1843. : Trzemeszno, d. 23. Lutego 1843.

much with the first that

eine Brennerei, Brauerei oder irgend ein na ktorym wygodnie gorzalnia, bro-Kabrifhaus fehr bequem angelegt werden war lub inng jakakolwiek fabryke, a fann und bies umfomehr, ale fich barauf to tem wiecej zalożyć można, iż na ein mit einer Quelle verschener Brunnen takowym studnia z źrodlem dostatebefindet. in many mangen all ist in cznem się znajduje.

Chen fo fann bas vorrathige Bauma: Niemniej zapas budowny, skladaterial, besiehend in 130,000 Stud ges jacy sie z 130,000 cegty palonej, 12 brannten Mauersteinen, 12 Rlaftern sazni kamieni polnych, 68 beczek la-Relofteinen, 68 Tonnen geloichten Ralt, sowanego wepna, jako też zapas fo wie der Borrath bes Bauholzes, name drzewa budowego, to jest belek i delich Balten und Bretter, mit bem gedache sek, maja być z gruntem rzeczonym sprzedane.

tonnen fich zu jeder Beit beliebig bei mir szy, mogą się do mnie każdego czasu

Jacob Rofinsti, Burger. Jakob Kosiński, obywatel. CELL LINE DE 100 (CITE - ACTION CONTROL MINERO SERVICE)

11) Der fortidritt in ber Branntmeinbrennfunft. Unter vorliegendem Titel verfaufe ich ein an fich gang neuce , felbft erfundenes, eigenthumliches hefen and Maifch-Berfahren. Jeboch nicht nur mit bem unerhorten Charlatanismus, welcher in feiner Runft mehr, als in ber Branntweinfunft, vorherr= fchend ift, volltommen vertraut, fondern auch bei Anempfehlung meiner neuen Erfindung bie ftrengfte Gewiffenhaftigfeit beobachtend, und meine bierbei obwaltende Ehre wohl ermagend, bin ich im Stande, jedem Brennereibefitzer bie ficherfte Burgfcaft gu leiften, daß nach meiner Berfahrungsart allein ber bochfte Bortheil in ber Brennerei erzielt werben fann. Das festgestellte honorar liegt in ben Grangen ber Billigfeit, und ba ohne Anwendung meiner Erfindung feine Brennerei rationell betrieben werden tann, fo feifte ich fur bie wirklich neue und Bortheil bringende Ers findung in jeder Urt Sicherheit. Dr. Dr. 28. Keller, warren man ben

Apotheter erfter Rlaffe, Berfaffer ber " Branntweinbrennerei nach ihrem gegenwartigen Standpunkte" und Borfteber eines Lebr Suftitute fur landwirthschaftlich stechnische Gewerbe in Lichtenberg, gang nahe bei Berlin.

12) Aufrion. Dienftag ben 4. April bes Bormittage von 10 - 1 und bes Rachmittags bon 3 - 5 Uhr follen wegen Bohnorts . Beranberung im Reis monniden Saufe Do. 2 am Sapieba-Plat mehrere Mobel von Birten und Elfen-Sola, beftebend aus Stublen, Tifche, Bante, Cophas, Rommoben, Schranfes Spiegel, Bettstellen ze., fo wie auch ein gut erhaltenes Billard mit allem Bubebor, nebift mehreren anderen Gegenftanben, an ben Deiftbictenben gegen gleich baare Bezohlung in Dr. Cour, verfteigert werben, Unfdug, und

Sauptin, a. D. und Konigl. Auft. = Commissarius. bronning Managadnen, 19 Mattern sakni kameni rolas Jr. 65 berek ha

13) Dir befcheinigen, bag wiber ben Geifenfieber Julius Schumann von bier, bei und feine Untersuchung wegen Rindermordes geschwebt hat, bag mithin von einer wider benfelben wegen Rindermord ertannten Strafe auch nicht Die Rebe fein fann, und bag miber ibn jest auch feine anderweitige Unterfuchung im Laufe Ronigliches Inquifitoriat ift. - Dofen, Den 14. Marg 1843. there he a uffue of building bet mir cay, mage sie do notice eacher cases

Rach vorffebenbent Atteffe ergiebt fich bie Umwahrheit ber hierorts verbreis teten Geruchte hinfichts meines Gobnes; ich warne hiermit gebermann por Beiter, verbreifung berfelben, indem ich einen folden ohne Unterfchied ber Perfon ober bes Standes gerichtlich belangen werbe. - Pofen, ben 20. Marg 1843.

August Schumann.

- 14) Bei E. G. Mittler in Pofen ift gu haben: Gebichte, Reben und Bid. graphie bes ju Spandau hingerichteten Morbers U. G. Doring. Preis 10 far. little Gelene und Ma (Mederiabren Geboch nichte ner unt pen unterfeiten eine
- 15) Bei C. G. Mittler ift zu haben: Bur Beurtheilung ber Relation uber bie ftanbifchen Ausschuffverfammlungen in Do. 280 - 300 ber Ronigeberger Beitung v. 3. Preis 21 far. in din dastendand gelgelende grocht gewift ale pfechif Ebre mobl erbagent, bin ieb in Stande, found Bereinnereit efiger bie ficher fie burg-
- 16) Schweizer Jungvieh, achter Race, fieht gum Berfauf. Dominium Rar-Mernnerel ergielt werden tatue. Dos feftgestellte gonorar liegt ligten God iom age Miligheit, und die obne Antocolung inciner Erfinden gefeine Befinderel earlanell bes
- 17) Derloren gegangener Regenschirm! Um Connabent Abend ift aus bem Garberobe-3immer bes Reffourcen, Lotals ber hiefigen Loge ein fcmargfei. bener Regenschirm mit eifernem Gestell - wahrscheinlich nur aus einem Berfeben mitgenommen worden. Es wird gebeten, benfelben bem Gingenthumer Breslauer= Strafe Do. 39 zwei Treppen foch gefälligft wieber gurudgeben ju wollen.